# Amtsblatt

Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

15. Mai 1861.

524

eg.o

się 00jelbo

aby

1)

eft

61

ten

DE

)fe

ku

ka

ej

a --

ci.

1)

e.

uş

ust

nd

113.

15. Maja 1861.

Lizitazions = Kundmachung.

Bon Ceite ber t. f. Benie . Direfzion ju Lemberg wird hiemit be allgemeinen Renntniß gebracht, daß in Folge ber hoben Landes: eneral-Rommando - Verordnung vom 26. April 1861, Abtheilung 7, At. 697, megen Berfauf

ber 4 Stud hölzernen Baraquen am Janower

Grergierplate

Vonnerstag ben 23. Mai 1861 an Ort und Stelle Bormittags 10 hr eine öffentliche Lizitazions-Berhandlung, fo wie auch mittelft Einbingung schriftlicher versiegelter Offerte abgehalten werden wird.

Die Raufsanbothe konnen fich mundlich als fdriftlich fowol auf ammtliche, als auch auf bloß einzelne Baraquen, welche ju diesem Inde mit fortlaufenden Rummern und Lettern bezeichnet find, beziehen. Die einlangenden Offerte muffen nachstehenden Bedingungen ent:

brechen, menn fie gur Unnahme geeignet befunden werden follen: 1) Muß jedes Offert mit einer 36 fr. Stempelmarfe verfeben

und gehörig gesiegelt fein.

2) Duß jedem Offerte ber Raufsanboth im baren Gelbe beilie: In und das Rummer der zu taufenden Baraque oder fammtliche Balaquen, und ber Termin, binnen welchem die Abtragung bewirft merden will, angegeben enthalten.

3) Der Raufeanboth muß in bem Offerte mit Biffern und Buch:

faben beutlich ausgedrückt fein.

4) Jedes Offert hat überdieß bie Erklarung zu enthalten, daß er Offerent bie Berkaufsbedingniffe genau gelesen und ihrem vollen Inhalte nach verftanden babe, und fich benfelben unterziehen will.

5) Das Offert ift mit dem Bor. und Bunamen bee Offerenten

lu fertigen und der Wohnort desfelben beizufegen.

6) Muffen die Offerte an dem besagten Tage noch vor Beginn ber mundlichen Lizitazion an die versammelte Berfteigerungs . Kommif-Non übergeben merben.

Die naberen Bedingniffe tonnen bei ter f. f. Genie Direkzion " Lemberg in ben gewöhnlichen Umtoftunden eingesehen werden.

Lemberg. am 8. Mai 1861.

(873) Rundmachung.

Mro. 2575. Bom 1. Mai 1861 angefangen, wird bie bisher bochentlich viermalige Botenfahrpost zwischen Gliniany und Podhajezyki auf tagliche Sahrten vermehrt, und mit derfelben Rorrefpon. engen, Beitungen, Gelbfendungen ohne Befchrantung des Berthes und Grachtstücke bis jum Ginzelngewichte von zwanzig Pfund befordert.

Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß mit ber Bemerfung gebracht wird, daß biefe Bothenfahrpoft taglich von Gliniany um 5 Uhr 10 M. Nachmittage abzugeben, in Pedhajczyki um 7 Uhr Abende ingutreffen, von Podhajczyki um 6 Uhr Fruh gurudgutehren und in Gliniany um 7 Uhr 30 M. Fruh anzukommen hat.

Bon ber t. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, am 10. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2575. Od doia 1. maja 1861. roku zacząwszy, kursująca dotad tylko cztery razy tygodniowo między Glinianami a Podhajzykami poczta wózkowa, na codziennie kursującą zamienioną zostaje, liora to poczta korespondencye, Gazety, posyłki pienieżne bez graniczenia wartości i posyłki w paczkach nie więcej jak dwadzieścia funtów ważących, przewożone będą.

Co niniejszem z tym dodatkiem do publicznej podaje się wiaomości, że ta poczta wózkowa z Glinian codziennie o godzinie <sup>d</sup>tej min. 30 po południu wyjeżdzać, a o godzinie 7ej wieczór w Podhajczykach przybywać, z Podhajczyk zaś o godzinie 6tej rano Wracajac, w Glinianach o godz. 7mej min. 30 rano przybywać ma.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich. Lwów, dnia 10. kwietnia 1861.

E dykt.

Nr. 7755. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem Wiktoz Padlewskich Skirmuntową uwiadamia, iż dnia dzisiejszego abuli krajowej polecił, aby na podstawie cesyi ddto. Rusin 15. sierpnia 1835 prawo własności do sumy 100 dukatów z procentami po 5% wiekszej na dobrach Wierzbaz dom. 60. pag. 16. n. 12. on. & om. 138. pag. 471. n. 20. on. dla Kazmierza Balińskiego intabuwanej sumy 600 duk. na rzecz proszącej Julii z Padlewskich Talatarowiczowej zaintabulowała.

Ponieważ miejsce pobytu Wiktoryi z Padlewskich Skirmuntowej Mewiadome jest, przeto sad dla niej p. adwokata Pfeiffera za kuatora na jej koszta i niebezpieczeństwo postanawia, i jemu doty-

czącą się uchwale doręcza.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 23. kwietnia 1861.

(874)Kundmachung.

Mro. 660. Am 15. April I. J. wird die wochentlich dreimalige Fußbothenpost zwischen Busk und Olszanica eingestellt, bagegen vom 16. April 1861 an, die Posterpedizion in Busk gur Aufnahme, Beforterung und Bestellung von Fahrpostsendungen ermächtigt, und zu tiefem 3mede zwischen ben genannten Orten eine wochentlich treima. lige Bothenfahrpoft eingeführt, mit welcher Korrefpondengen, Beitun. gen, Geldfendungen ohne Befchranfung des Werthes und Frachtftude bis jum Einzelngewichte von zwanzig Pfund beforbert werben.

Die Bothenfahrpoft hat vom 16. April 1861 angefangen Sonntag, Dienstag und Donnerstag von Busk um 3 Uhr Rachmittage abzugeben, an benfelben Tagen in Olszanica um 6 Uhr Abende angufom. men, von Olszanica Montag, Mittwoch und Freitag um 6 Uhr Fruh gurudgutehren, und in Busk an benfelben Sagen um 9 Uhr Bormit-

tage einzutreffen.

Bas hiemit gur allgemeinen Renntnis gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Poft-Direfgion. Lemberg, am 24, Mar, 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 660. Od dnia 15. kwietnia r. b. poczta pieszym posłańcem między Buskiem a Olszanicą kursująca, istnieć przestaje, a natomiast od dnia 16. kwietnia 1861 r., upoważniając ekspedycye pocztową w Busku do przyjmowania, przesyłania i doręczania posyłek wartości, zaprowadza się między temi dwoma miejscami, trzy razy tygodniowo kursującą pocztę wózkową, którą to pocztą korespodencye, gazety, posyłki pieniezne bez ograniczenia wartości i posyłki w paczkach nie więcej jak dwadzieścia funtów ważących, przewożone będą.

Ta poczta wózkowa od dnia 16. kwietnia 1861 r. zacząwszy, w niedzielę, wtorek i czwartek o godzinie 3ej po południu z Buska wyjeżdzać, a w tych samych dniach o godzinie 6tej wieczór w Olszanicy przybywać, zaś z Olszanicy w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 6tej rano wracając, w tych samych dniach o godzinie 9tej

przed południem w Busku przybywać ma.

Co niniejszem do publicznej podaje się wiadomości.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich. Lwów, dnia 24. marca 1861.

(870)Konkurd-Audschreibung.

**(2)** 

Dro. 1179. Bei bem Lemberger f. f. Oberlandesgerichte ift bie Silfeamter-Direktorestelle mit dem Sahredgehalte von 1470 fl. oft. B. erledigt.

Bur Biederbesetjung Dieser Stelle, zugleich aber auch einer eventuell in Erledigung kommenden hilfeamter . Direktione = Abjunktenftelle bei bemfelben Oberlandesgerichte mit dem Jahresgehalte von 1050 fl. öft. 20. ober mit 945 fl. oft. 2B. wird hiemit ber Ronture mit einer Frist von 4 Wochen, vom Tage ber britten Ginschaltung biefer Bewerbunge. Berlautbarung im Umteblatte ber "Biener Beitung" gerech. net, ausgeschrieben.

Bewerber um die gedachten Stellen haben ihre ben §§. 16, 19 und 22 bes faiferl. Patente vom 3ten Mai 1853 R. G. B. 81 und der h. Ministerial-Verordnung vom 25. April 1855 R. G. B. Mr. 77 gemäß eingerichteten Besuche unter Nachweisung auch ber Renntniß ber Landessprachen in dem obbezeichneten Termine an dieses f. f. Oberlandesgerichts=Prafidium vorzulegen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte Prafitium. Lemberg, am 9. Mai 1861.

Edift. (861)

Mro. 1640. Bon bem f. f. Landes, als Bivilgerichte wird ber Fr. Barbara Christiani und Anna Plenk mit diefem Gdifte befannt gemacht, baß Ferdinand Martin Freiherr v. Rast hiergerichte ein Gefuch um Ausfolgung eines Betrages von 441 ft. 88 fr. oft. 2B. fammt Intereffen aus ber Streitmaffe ber Francisca Kumper gur Befriedigung seiner auf dem Raufschillinge des 1/4 Theiles der Realitat Rr. 141 Stadt follogirten Forderungen pr. 4250 fl., 186 fl. 31 fr. und 50 fl. RM. f R. G. unterm 31. Marg 1860 3. 13895 überreichte, in beffen Erledigung bie gedachte Ausfolgung mit dem b. g. Beichluße vom 16. April 1861 3. 1641 bewilligt murde.

Da ber Bohnort der ju diefer Streitmaffe fonfurrirenden Glaubiger Fr. Barbara Christiani und Anna Plenk unbefannt ift, fo wird denfelben ber Landesadvofat Kabath auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der obenangeführte Bescheid diefes Ge-

richtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte in Civilsachen. Lemberg, am 16. April 1861.

e e y la e.

Nr. 9047. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem, że Michał Haydukiewicz we Lwowie dnia 6. czerwca 1858 niesporządziwszy ostatniej wali rozporządzenia bezpotomnie zmarł i do pozostalego po nim spadku tegoż rodzeństwo, jako to Bazyli i Szymom Haydukiewicze, tudzież Rozalia Krulikowska i Magdalena Haydukiewiczowna prawnie powołani są.

Ponieważ miejsce pobytu Bazylego i Szymona Hajdukiewiczów sądowi nie jest wiadome, przeto obadwaj wzywają się, aby w przeciągu roku od dnia niżej położonego do sadu się zgłosili i spadek przyjeli, inaczej postępowanie spadkowe ze zgłaszającemi się spadkobiercami i postanowienym kuratorem p. adw. Pfeifer przeprowa-

dzone będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 22. kwietnia 1861.

Ginberufung8=Gdift. (880)

Dro. 682. Bon ber f. f. Greiebehorde merten bie nach Petrykow, Tarnopoler Rreifee guftondigen und feit August 1858 ohne giltiger Reiseurkunde in Russland fich aufhaltenden Cheleute Michael und Marie Chrzanowskie aufgefordert, binnen feche Monaten vom Tage ter Ginschaltung tiefes Chiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung gerechnet in die f. f. öfterr. Staaten gurudgutehren und ihren Aufenthalt im Auslande bei Diefer f. f. Kreisbehörde gu rechte fertigen, midrigene bas gefestiche Berfahren gegen diefelben ale unbefugt Abmefende nach bem allerhochften Patente vom 24. Mary 1832 eingeleitet werden murbe.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15. April 1861.

Edykt powołujący.

Nr. 682. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu wzywa ninieszem małżonków Michała i Marye Chrzanowskich, rodem z Petrykowa, w obwodzie Tarnopolskim, którzy już od sierpnia 1858 przebywają bez ważnego paszportu w Rosyi, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy licząc od dnia ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwewskiej powrócili do państw austryackich i w obec tutejszej c. k. władzy obwedowej usprawiedliwili bezprawny swój pobyt za granicą, gdyz w przeciwnym razie ulegną jako Bez uprawnienia nieobecni prawnemu postepewaniu według najwyższego patentu z 24. marca 1882.

Tarnopol, dnia 15. kwietnia 1861.

(882)Rundmachung.

Mro. 1845. Bur Erlangung von brei Stipendien aus ber vom Majorateberrn in Preufifch : Schlessen Johann Ritter v. Mieroszenski gegrundeten Studentenftipandienftiftung und zwar im jahrlichen Betrage von Zweihundert (200) Gulben oft. 2B. fur bas laufende Schul. jahr 186% mird der Konfure bie Ende Mai 1861 ausgeschrieben.

Diefe Stipentien find fur Ctudierende am Gymnafium bei St. Anna in Krakau befilmmt, und is find jum Genuge ber Stipebien vor allem, Cobne armer in bem Konigreiche Galigien oder im Großbergogthume Krakau mohnenden Adeligen berufen, nur in Ermanglung von Kandidaten, welche über ibren alepolnischen Abel fich auszuweisen vermögen, konnen fie auch an Schuler nichtabeliger Abstammung verlieben werden, doch muffen diefe aus Galigien ober bem Großbergogthume Krakau geburtig fein und von Aeltern abstammen, welche eben tafelbft geboren murden und beren Mutterfprace die polnifche ift.

Der Bezug ber gerachten Stipendien rauert unter ben gefehliden Wedingungen lie jur ganglichen Meendigung der Universitäte.

fludien.

Die Erforderniffe gur Erlangung tiefer Stipentien find folgende:

a) Der Randidat bat, falle er eines von den fur Cohne bes altpolnischen Adele bestimmtes Ctipendiem erhalten will, die Buftandigfeit bes alipolnifden Abels barguthun und bie Radmeis fung ju liefern, tag feine Meltern in bem Konigreiche Galigien oder Großherzosthume Krakan mobnen ober anfaffig moren;

b) hat er nachzun eifen, raß ei mirilich einer Unterflugung eines

Stipendiums beturfe, und

e) bag er ale offentliger Couler bas Gymnafium bei St. Anna in

Krakan mit gutem Fortgange besucht;

d) hat berfelbe, falls er eines von den fur Michtabelige vorbebal. tenen Stipenoien erlangen will, nadzumeifen, bag er in Galigien ober im Großberzogibume Krakan geboren iff, und von Meltern abfiammen, welche eben dafeibft geboren murden, und beren Muttersprache die polnische ift; endlich

o) hat der Randitat mit Zengnissen zu erweisen, cap er sich burch Fortschritte in ben Studien so wie burch Bleif und Moralität

auszeichnet.

Das Prafentagionerecht fur biefe Stipendien fieht bem Dajo-

ratsherrn Mitter v. Microszewski zu

Bewerber um bie gebachten Stipenbien haben ihre gehörig belegten Gesuche an den genannten Majorateherrn ju richten und folde bei ber Direffion des Comnasiums bei St. Anna in Krakan innnerbalb Des Ronfurstermines einzubringen.

Bon der f. f galig. Statthalterei.

Lemberg, am 36, April 1861.

## Ogłoszenie konkursu.

Nr. 1845. Dla uzyskania trzech stypendyów z fundacyi stypendyalnej ordynata Jana Microszewskiego w pruskim Szlazku, a mianowicie w rocznej kwocie (200) dwiestu złotych w. a. na bieb rok szkolny 186%, rozpisuje se konkurs po koniec maja 1861.

Te stypendya przeznaczone są dla uczniów w gimnazyu s. Anny w Krakowie, i do pobierania ich mają przedewszystki prawo synowie ubogiej szlachty, zamieszkałej w królestwie Gall lub w wielkiem księstwie Krakowskiem, a tylko w braku kand) tow, którzyby mogli się wykazać dawnem szlachectwem polskie moga być te stypendya nadane także uczniom nieszlacheckiego re jednak muszą być rodem z Galicyi lub wielkiego ksiestwa Krake skiego i dziećmi rodziców, zrodzonych również w tych kraje a których mową ojezystą jest język polski.

Pobieranie rzeczonych stypendyów trwa pod warunkami pl wnemi az do zupelnego ukończenia studyćw uniwersyteckich.

Do uzyskania tych stypendyów potrzebne są nastepujące warun

a) Kandydat, jeżli chce otrzymać jedno ze stypendyów przed czonych dla synów dawnej szlachty polskiej, musi wykat pochodzenie swoje z dawnej szlachty polskiej i udowodnić, rodzice jego w królestwie Galicyi albo wielkiem ksiestwie ht kowskiem mieszkoją lub usiedli;

b) ma udowodnić, ze istotnie potrzebuje wsparcia (stypendium) c) ze jako uczeń publiczny uczeszcza z dobrym postepem

gimaazyam u ś. Anny w Krakowie:

d) jeżli chce otrzymać które ze stypendyów zastrzeżonych nieszlachty, ma udowodnić, ze jest rodem z Galicyi lub wit kiego ksiestwa Krakowskiego i synem rodziców zrodzony również w tych krajach, a których mowa ojczysta jest jez polski; na koniec

e) ma kandydat udowodnić świadcetwami, że odznacza sie ti

postępem w naukach, jako też pilnością i moralnością. Prawo prezentacyi na te stypendya przysłuża ordynate Mie

Kompetenci o rzeczone stypendya mają adresować swoje podan z potrzebnemi dokumentami do rzeczonego ordynata i przediożyć je ciągu terminu konkursowego dyrekcyi gimnazyum u ś. Anny w Kr

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 30. kwietnia 1861.

Edift.

Mro. 3357. Bom f. f. Serether Begirtsamte ale Gericht un ale Abhandlungeinftang in der B. M. nach Konstantin Kokorian all Kalafindestie mirb ber gu dem obigen Rachlaffe fonturrirende Erbi bem Bohnorte und Leben nach unbefannte Georg Kokorian biem vorgeladen, binnen einem Jahre feit der britten Ginschaltung Diefe Gbifes in bas galigifche Beitungsblatt biergerichts zu ericheinen, um feine Erbeerflarung ju bem obigen Rachlage ju überreichen, ale m' drigens nad Berlauf Diefer Frift ber auf ihn entfallenbe Erbanibel ben fich bereite erbeertlarten Intereffenten zuerkannt und eingeanimorte werden wird.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht. Sereth, am 28. Februar 1861.

© dift. Mro. 96. Bom f. t. Begittegerichte Horodenka ale Berfonal Inftang wird im Grunde Genehmigung bes Stanislauer f. f. Kreiege" richts vom 19. Dezember 1860 Bahl 10068 zur allgemeinen Kennt. gebracht, daß Hryc Pirog, Infage aus Olejowa Korolowka, für get ftestrant eitlart und bemfelben Iwan Pirog, Infage bafelbft, jum Ru' rator für feine Berfon und fein Bermogen bestellt murbe.

Bom f. i. Begirtsamte als Gerichte.

Horodenka, am 30. April 1861.

Edykt.

Nr. 170. C. k sad obwodowy w Tarnopolu uwiadamia ni niejszem piewiadomych z miejsca pobytu spadkobierców ś. p. Mateusza Poradowskiego, iz w depozycie tego sądu na korzyść masj Mateusza Poradowskiego 257 zł. 76 c. w. a. w gotowiźnie, a 300 zlr. m. k. w obligacych indemnizacyjnych, jako rente kapitalu indemnizacyjnego, za cząstkę dóbr Filipkowce obwodu Czortkowskie go, w ilości 560 złr. 15 kr. m. k. wyrachowanego, sa złożone. ze tym spadkobiercom mianowicie, Annie Bożejowskiej, Tekli. Józesie. Antoniemu i Janowi Poradowskiemu, równie też ich co de zycia i miejses pobytu niewiadomym prawonabywcom kurator w osobie rzecznika pana dr. Schmidt z zastępstwem rzecznika pana dr. Frühling nadaby zostal.

Z rady c. k. sadu ohwodowego,

Tarnopol, dnia 22. kwietnia 1861.

(862) Kundmachung. Diro, 924. 2 m Swiatyner f. f. Beittsgerichte wird befannt

gegeben, bag nbe Enjuchen bes Majer Osterer gur Befriedlaung ber Summe von 140 fl. ofterr. 25. fammt den fruber mit 4 fl. 25 fr und jest mit 3 ff. 25 fr 34. Me. guerfannten Grefugionefoften bif exefutive Beilbieibus ber in Suiatyn sub Nro. 619 liegenden, bem Jacob Boer Grun geborigen Realitat in drei Terminen , b. i. am 3. Juni, 1. Juli und 1. August 1861, jedesmal um 3 Uhr Rachmit tage biergerichte, un' im letten Termine auch unter tem Schafunge, werthe von 200 fl. öft. D. wird abgehalten werden.

Die naberen Geilbietbungebedingungen fonnen in ber biergericht

lichen Regimratur eingeschen merben. Sniatyn, am 5. Mai 1861, Hituir mit 1 larie nert, 3271: and Dian

11 95

meffe

(849)

tem g

labrig

Weifte

Rosno

15361

1803

trackt

Berfa

tas f

Rofter

Dw. ster him unli prz neg

> 10 1 0

Zm

St

hier (849) Coift.

11. VIII

Gall

ndi

skin

rel

ake"

aje

exe

162

Ki

m

An.

Dro. 15361. Bom f. f. Lemberger Lantesgerichte mirb ben. bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Johann Chrizostom Dwormoki und Kasimir Stetkien inn ale Bater und Bertreter ter minderlährigen Lubine und Sigismundus Stotkiewies mittelft gegenwartigen Mittee befannt gemacht, es habe wider biefelben Berr Franz Xaver Rosnowski und berr Josef Kolischer unterm 10. spril 1861 Zahl 15361 um Amortificung eines burd Carl Dwernicki unterm 8. Marg 1803 über 1000 Dufaten ausgestellten Schulbicheins ein Gefuch angetraiet und un ridierliche Gilfe gebeien, worüber unter Ginem das Berfahren eing-leitet murbe.

Da ber Aufenthaltwort ber Debenannten unbefannt ift, fo hat 140 f. f. Cantergericht gu ihrer Bertretung und auf ihre Wefahr und Koften den hiefigen Gru. Bandesabrofaten Dr. Zminkowski mit Gub. flituirung des gen Landesadvofaten Dr. Pfeiffer ale Aurator bestellt mit meldem bie angebrachte Rechtofache, nach ber fur Galigien vorge-

leriebenen Gerichtkordnung verhandelt merben wird.

Durch biefes Coift merten beningch bie obigen Abmefenden erin-Bert, gur rechten Beit bie erforderlichen Mechtsbeholfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sadmalter gu mahlen, und hiefem f. f. gandergerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen verschriftsmaßtach Mechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Scrabfaumung entstehenden Folgen felbst beizu. meffen haben merden.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 17. April 1861.

Edykt.

Nro. 15361. C. k. sad krajowy lwowski zawiadamia niniej-82ym edyktem z zycia i pobytu niewiadomego Jana Chryzostoma Dwernickiego, tudzień Kazimierza Stetkiewicza jako ojca i zastepce maloletnich Lubiny i Zygmunta Stetkiewiczów, że przeciw nim pan Franciszek Ksawery Rosnowski i pan Jozef Kolischer pod dniem 10. kwietnia 1.61 do l. 15361 prosbe o amortyzacye skryptu

Przez pana Karola Dwernickiego na dniu 8. marca 1803 wystawienego podali i która zadekretowana została.

Gdy pobyt wyż wymienionych niewiedomym jest, ustanewił c. k. sad krajowy dla nich zastępce w osobie pana adwokata Dra. Zmiakowskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Pfeiffera, z którymto zastępcą postępowanie przeprowadzonem zostanie.

Tym edyktem poleca się pozwanym, zeby dowody swe prawne wcześnie ustanowionemu udzielili, lub innego zastępce sobie wybrali o tem c. k. sad tutejszy uwiadomili, gdyż w razie innym skutki sami sobie przypiszą.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, daia 17. kwietaia 1861.

Mro. 5417. Bom Czzernowitzer f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, es fet auf Unlangen des Nikolaus Billinski aus Suczawa in Die Einlettung der Amortifirung des angeblich in Berluft Bergibenen Wechfels adto. Suczawa 28. Marg 1860 über 800 ft oft. Babrung, gablbar brei Monate a dato an die Ordre von Peter und Franciska Krückel, afzeptirt von Nikolaus Billinski und mit der &c= Balifirungeflaufel bes f, f. Sucnawaer Rotariais gewilligt worden.

Es wird bemnad, ber Inhaber bes Wechjels aufgefordert, benfelben binnen 45 Tagen bem Gerichte vorzulegen, widrigens berfelbe

Aber weiteres Anlangen amortisirt werben wird.

Alus bem Raihe bes f. f. Lancesgerichtes.

Czernowitz, den 25. April 1861. .

Mr. 3718. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit befannt gemacht, daß zur Hereinbringung der wiber Salomon Landan von Owadie Finkler eiftegten Wechfelfumme pr. 100 f. RDR. ober 105 fl. oft. 25. sammt 6% Binfen vom 2. Janner 1856, Gerichts. toften pr. 4 fl. 42 fr. R.M., 5 fl. 12 fr. öft. 28. und 10 fl. 95 fr. oft. W. bie exekutive Feilbieibung ber bem Salamon Landau gehörigen, im Laftenstande ber Realität Mr. 423 2/4 wie dom. 57. pag. 325. n. 85. on. haftenden Summe pr. 1000 fl. AM. sammt Zinsen zu Guntten bes Owadie Finkler bewilligt und diese Teilbiethung am 4. Junt 1861 um 4 libr Nadmittags unter nachstehenden Bedingungen ausgeidrieben murte

1) Wird die feilzubiethende Summe pr. 1000 fl. RM. auch Unter bem Schakungepreife, ind gwar um was immer für einen Preis

2) Beter Raufluftige ft verbunden 5% tes Schagungepreifes als Angeld zu Sanden der Lizitazions . Kommission im Saaren , Staatspapieren, in galigisch fantischen Pfandbriefen nach tem Tagees furse, ober in Sparkassabuch in nach dem Mominalwerthe zu bezahlen, welches Ungelb fur en Beifibieibenben gurudbehalten und in ben Rauffdilling eingerednet, ten Untigen aber nach ber Ligitagion gutudgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet ben ganzen Raufschilling nach

Beschehener Austragung ber Morrechte gerichtlich ju erleger.

4) Bis jur vollständign Berichtigung des Raufschillings hat ber Raufer ben bei ihm verbleitenben Repfaufschilling mit 5 von 100 gu

5) Der Raufer ift veibunden die auf ber obigen Gumme intabulirten Laften nur nach Dichgabe bes angebothenen Raufschillings ju

übernehmen, wofern fich einer ober ber anbere ber Sppothekarglaubiger weigern follte, Die Bahlung vor bem gefehlichen oder bedungenen Muffundigungstermine anzunehmen.

6) Cobald ber Bestbletber ben gangen Rauficbilling erlegt eber fich ausgewiesen haben wird, daß die Wläubiger ihre Forderungen bet ihm belassen wollen, so wird ibm das Gigenihumedetret ertheilt, bie auf ber Summe haftenden Laften ertabulirt, und auf den Rauffdil-

ling übertragen.

7) Collte ber Befibiet'er ten gegenwartigen Ligitagionebedingungen in mas immer fur einem Bunfte nicht genau nachkommen, fo mird die Summe auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligitazionstermine veräußert und bas Ungeld, fo wie ber allenfalls erlegte Theil des Raufichillings, ju Gunften ber Sypothetarglaubiger für verfallen erklatt werden.

8) hinfichtlich ber auf ber obigen Summe haftenden Laften

werden die Raufluftigen an das Grundbuch gewiesen.

9) Der Grekufioneführer mirt, wenn er Meiftbiether merben follte, berechtigt fein, feine auf ber feilzubietbenten Summe pr. 1000 fi. Instr. 171. pag. 430. n. 3. on. verfiderten Summen pr. 100 fl., 100 fl., 100 fl. und 50 fl., in fo weit fie in ten gu erzielenden Rauf. schilling eintreten, in benfelben einzurechnen, und mird berfelbe von bem Erlage des, biefen Forterungen entsprechenden Betrage des Rauf. schillinge, für ten Fall als tiefe Summen in ben Kaufschilling eintre-

Sievon merden beide Theile, fammtliche Sypothefarglaubiger, dann alle Jene, benen ber gegenwärtige Beideid nicht zeitlich genug Bugestellt werden konnte, ober die erft nach bem 28. Juni 1860 an Die Bemahr gelangen follten, burch ben in ber Person bes Abvotaten Dr. Honigsmann mit Gubfituirung bee Abvofaten Dr. Mahl g. Babl

31069 - 1860 bestellten Kurator verftandigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landes= als Sandels= und Wedfelgerichte.

Lemberg, ben 21. Mary 1861.

Kundmachung. Mro. 2952. Um bei bem Beginne der gunftigeren Jahreegeit

auf ter Route gwischen Lemberg und Przemyst eine vermehrte Reifegelegenheit bargubieten, wird bie Paffagiersaufnahme vom 1. Dai 1861 angefangen, bie Ende Oftober b. J. in ben genannten beiden Orten bei der 1. Früh abgehenden Mallepost auf 11 und bei der 2. Abends abzusertigenden Mallepost auf 13 Reisende ausgedebnt.

Bas mit Bezug auf bie bieramtliche Rundmadung vom 23. Df.

tober 1860 3. 7678 jur allgemeinen Kenneniß gebracht mirb.

Bon der f. f. galig. Poft Diretzion. Lemberg, den 27. April 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2952. Aby przy nadchodzącej dogodniejszej porze roku na rucie między Lwowem a Przemyślem powiekszyć okazyc jazdy, wiec na czas od dnia 1. maja 1861 r. do ostatniego października r. b. w wymienionych miastach liczba przyjmować się mających podróżnych w ten sposób powiekszoną zostaje, że przy pierwszej rano odjezdzającej malepoczcie 11tu, a przy drugiej wieczór wysyłanej 13tu podróżnych przyjmowani beda.

Co z powołaniem się na t. u. obwieszczenie z dnia 23. października 1860 r. do l. 7678 do publicznej podaje się wiadomości.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 27. kwietnia 1861.

Edift. Mro. 13665. Bon bem t. f. Landesgerichte wird ber abwesenben und dem Bohnorte nach unbefannten Fr. Wladystawa Lukawska mit diefem Edifte befannt gemacht, daß Chaskel Eibenschütz unterm 20. Auguft 1860 3. 33867 ein Gefuch um Frifterftredung jur Austragung ber Rechtfertigungeflage über bie unterm 29. Juni 1860 3. 23192 bewilligte Pranotagion überreicht hat, und diefes Gesuch unterm

5. September 1860 3. 33867 jur Meußerung befreitrt worden ift. Da ber Wohnort der Fr. Władysłana Kukawska unbefannt ift, so wird für dieselbe der heir Advotat Rodakowski auf beren Gefaht und Roften gum Rurafor bestellt, und demfelben ber oben angeführte

Befcheid Diefes Gerichtes jugeftellt. Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 17. April 1861.

(859)© d i f t. (3)

Mro. 2670. Bon bem f. f. Zloczower Rreisgerichte wird bem unbefannten Wohnortes fich aufhaltenden G. W. Cohn aus Brody mit diefem Gdifte befannt gemacht, daß wider benfelben unterm 7. Mai 1861 Bahl 2670 Berr Moltrecht & Comp. wegen Zahlung ter Wechselsumme von 590 Thir. 5 nGr. preuß. Rur. f. R. G. eine Bed. felliage überreichte, im Grunde beren bem Wechfelatzeptanten G. W. Cohn mit handels, erichtlichem Beschluße vom S. Mai 1861 3. 2670 aufgetragen murte, die obige Bechselsumme von 590 Thir. 5 nGr. preuß. Rur. f. R. G. an ben Rlager Moltrecht & Comp. binnen 3 Tagen bei sonstiger Grefugion ju bezahlen.

Da ber Bobnort bee Pelangten unbefannt ift, fo wird ju feiner Bertretung ber hierortige Acvofat Dr. Warteresiewicz mit Cubfie tuirung des Advokaren Dr. Mijakowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid bie-

fee Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. heating an

Zkaczow, ben 8. Mai 1861.

Kundmachung.

Rro. 1015. Da bie Beforderung ber Reifenden gwifden den Poftamtern und den betreffenten Babnhofen in der Regel burch Privatunternehmungen beforgt wird, fo befaßt fich bie Poftanftalt fiftemmaßig mit dem Transporte ber Reifenden zwifchen ben Poftamtern

und den betreffenden Bahnhöfen nicht. In Radymno ift jetoch bieber feine Privatunternehmung ju Stande getommen, welche bie mit ber Mallepoft aus Lemberg antommenden Reisenden zur Fahrt in den Bahnhof, oder bie von den Bahnzugen auf bie Dtallepost Radymno-Lemberg übergehenden Baffagiere gur Sahrt aus bem Bahnhofe zu bem Posthause in Radymno benüten

fönnten. Im Intereffe folder Reisenden werden die Postamter in Lemberg , Janow , Jaworow und Krakowiec angemiefen, die herren Reis fenden auf ihr Berlangen bis jum Bahnhofe in Radymno aufzunehmen. Bet den Sahrten von Radymno nad Lemberg tonnen bie Berren Reifenden nach ihrer Anfunft im Bahnhofe ju Radymno dem Bofton. bufteur ihren Bunfch befannt geben, um vom Bahnhofe jum Poftamte beforbert ju merden.

Für die Beforderung im Mallemagen gwifden bem Boftamte und Bahnhofe in Radymno, fo wie fur bie Beforberung in umgefehrter Richtung, ift bie Paffagieregebuhr im Betrage von 23 fr. oft. B. unb swar ftete nur in ber Poftamtefanglei in Radymno ju entrichten.

Bas mit der Bemertung jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, baß bie Poftanftalt bie Baftung fur bas Reifegepade auf ber Strede amifchen bem Poftamte und Bahnhofe in Radymno nicht übernimmt und bie Obsorge fur baefelbe ben herren Paffagieren überlaffen muß Bon der f. f. galig. Postdirefzion. Lemberg, am 13. Februar 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 1015. Ponieważ przewożenie podróżnych między urzędami pocztowemi a dworcami kolei żelaznej zwykle przez prywatnych przedsiębiorców uskuteczniane bywa, zatem instytut pocztowy z zasady nie zajmuje się przewożeniem podróżnych między urzędami pocztowemi a dworcami kolei żelaznej.

W Radymnie jednak dotad niema takiego przedsiębiorstwa, któreby podróżnych z Lwowa malepocztą przybywających do dworca kolei, albo osoby w celu użycia malepoczty ku Lwowu, odchodzącej koleja żelazna do Radymna przybyłych, do tamtejszego urzędu pocztowego przewozić mogło.

W interesie takich podróżnych nakazuje się urzędom pocztowym we Lwowie, Janowie, Jaworowie i Krakowcu, aby na żądanie panów podróżnych, takowych aż do dworca kolei żelaznej w Radymnie przyjmowali.

Przy jazdach z Radymna do Lwowa, panowie podróżni koleją do Radymna przejeżdzający, w celu przewiezienia ich do urzędu pocztowego, do konduktora udać się zechcą.

Za przewóz w wozie pocztowym między dworcem kolei żelaznej a urzędem pocztowym w Radymnie, wyznacza się należytość 23 cent. w. a., która tylko w urzędzie pocztowym w Radymnie zło-

żoną być ma. Co niniejszem z tym dodatkiem do publicznej podaje się wiadomości, że instytut pocztowy nie przyjmuje zaręczenia za pakunek podróżnego przy przejeździe między urzędem pocztowym a dworcem kolei zelaznej w Radymnie, ale zostawia te pakunki własnej baczności pana podróżnego.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 13. lutego 1861.

G d i f t.

Dr. 17524. Bom f. f. Landes, ale Sandels, und Dechfelf richte wird dem herrn Zbigniew Trzecieski mittelft gegenwarti-Geittes befannt gemacht, es babe wider ihn gerr Johann Graf Dzu duszycki ein Gesuch sub praes. 24. April 1861 3 17524 um 3a lungsauflage ber Dechfeliumme pr. 3150 fl. oft. Wabr. f. R. G. gebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bablung auflage unterm 25. April 1861 3. 17524 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo bat b f. f. Landes. ale Sandels. und Wechselgericht zu beffen Bertretung uf auf feine Gefahr und Koften den hiefigen Advotaten Dr. Tarnawied mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Pfeilfer als Rurator bestell mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach ber fur Galigien vorg

schriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, rechten Beit entweder felbft ju ericeinen, oder bie erforderlichen Recht behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andere Sachwolter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, ubet haupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmitt ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenbe Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes. ale Sandels. und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 25. April 1861.

#### Edykt.

Nr. 17524. C. k. Sad krajowy w sprawach handlowych o' niejszym edyktem Zbigniewa Trzecieskiego uwiadamia, że przeci niemu p. Jan hr. Dzieduszycki na dniu 24. kwietnia 1861 l. 1752 prośbę o wydanie nakazu płatniczego względem sumy wekslowe 3150 złr. wal. austr. z przynależytościami wniósł, w skutek któri pod dniem 25. kwietnia 1861 nakaz płatniczy zapadł.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego nie wiadome, wiec posta nowił Sad dla obrony pozwanego adwokata Dra. Tarnawieckiegt z zastępstwem adwokata Dra. Pfeifera, z którym wniesiona spraw

według ustawy wekslowej przeprowadzać się ma.

Napomina się zatem pozwanego w swoim czasie albo sam się zgłosić, albo potrzebne środki obrony ustanowionemu zastępcy po dać, lub innego rzecznika sobie obrać i tegoż sadowi oznajmić, je dnem słowem wszystkich do obrony służących środków użyć, albo w razie wszelkie skutki z zaniedbania tychże pochodzące samb! sobie przypisać musiał.

Lwów, dnia 25. kwietnia 1861.

( dift. (854)

Mro. 1413. Bon bem f. f. Czernowitzer fact. Leleg. Begirte gerichte wird ber Fr. Felicia Moser mit diefem Edifte befannt gemacht, daß wieder diefelbe Fr. Catharina Klein verechel. Klodnicka wegen Zahlung tes Letrages von 169 fl. RM. eine Klage sub praes. 22ten Oftober 1860 3. 6266 ausgetragen und um richterliche Gilfe gebeten hat und daß zur summarischen Berhandlung hieruber die neuerliche Tagfahrt des 12. Juni 1861 Bormittags 9 Uhr angeordnet murbe.

Da der Wohnort der genannten Belangten unbekennt ift, fo mirb ju deren Bertretung der herr Landeradvokat Dr. Ryglewicz auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben an'

geführte Beicheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom t. f. ftadtisch belegirten Begirte: Gerichte. Czernowitz, am 10. Marz 1861.

# Anzeige-Platt.

Vincenz Kloss in Olmütz,

Speditions=, Commifions=, Produkten= & Incaffo=Geschäft, unterhalt immer ein wohl affortirtes Lager fammtlicher Landesprobufte, allerlei Flechtmert, Korbe & Beder. Baupt-Depot ber fo berühm. ten Olmuger = Duargeln (Rafe) ein Edock ju 40 bis 120 fr., Biegentaje in Biegelform 1 Stud circa 1 # 30, ichmadhaftefte 40

Einfauf von pol. Sanf fur Geiler und Geitlinge fur Gelcher, wovon mir annehmbare Offerte erbitte.

# Doniesienia prywatne.

Ein Gartener, welcher in aller Gartentunft bewandert, son Feld und Bald Renntniffe befigt, aus Brunner Rreit geburtig, 38 Jahre alt, 6 Jahre in Galigien bebiens ftet, der deutschen und polnischen Sprache machtig ift, fucht bet einer foliden herrschaft eine Bedienstung. Abreffe J. II. in Siemianowka bei Szczerzec.

## Markt = Anzeige.

Elise Pöltz,

Modiftin aus Wien, empfiehlt bem hochgeehrten Bublifum ihr großes Lager von geschmadvollen

Damen: und Rinder:huten

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

in Rrep, Strob und Geibe. Das Berkaufs-Lotale befindet fich am Ferdinands-Plag, Hotel Lang, 1. Stock, Thur Mr. 78.

## Ogłoszenie jarmarkowe.

modystka z Wiednia, poleca Szanowiej Publiczności swój wielki skład gustownych krepcwych, słomianych i jedwabnych

kapeluszów damskich i dziecinnych.

Miejsce sprzedaży na placu Ferdynanda, w zajezdni Langa, na pierwszem piętrze I. 78.

Seine fonigliche hoheit der Durchlauchtigfte herr Erzherzog Maximilian-Este haben anzuordnen geruht, bekannt ju geben, daß hochstoleselten weber für herrn Schmutz noch für seine Samilie falls Califa Caulden fantahiren Califa Califa weber für herrn Schmutz noch fur feine Familie, falls folche Schulden fontrabiren follten, Bablungen übernchmen. (869 - 3)Lemberg, am 10. Mai 1861.